Mr. 10

gefordert,

ng rabbini= liche Kennt= che in Bort n Sprachen richt an den haben sich s und mo=

d Familien=

molumenten

sgehalt und

redigten in

rten werden

geschriebenen deren Sala=

einde:

n Vollak.

<u>#3-9</u>

lliten "Ber-

Riesenlager,

erpflichtungen

verkauft. Für

Britannia:

lark koftete)

me oder vor-

s-Depot

3-3 inde ist die

Der

# Ungarische Israelit.

Sin unparteiisches Organ für die gesammten Interessen des Judenthums.

Abonnement:
aanzjährig nebst homiletischer Beilage 8 st., halbjährig 4 st., vicrteljährig 2 st. Ohne Beilage: ganzjährig 6 st., halbjährig 3 st. vierteljährig st. 1.50.
Homiletische Beilage allein: ganzjährig 2 st.,
balbjährig 1 st. — Fir das Aussland ist noch das
Mehr des Vorte hinzugussigen. — Inferate werden
billigis berechnet.

Erscheint jeden Freitag.

Eigenthümer und verantwortlicher Redacteur:

Dr. Ignaz 28. Zak,

Sämmtliche Einsendungen sind zu adressiren: An die Nedaction des "Ung. Israelit" Budavest, 6. Bez., Nadialstrasse Nr. 28. Unbenitiet Magnicripte werden nicht retournirt und untramitete Juschriften nicht angenommen, auch um leserliche Schrift wird gebeten.

In halt: Die Debatte über ben ist. Schulfond im Reichstage. — Driginal-Korrespondenz (Steinamanger, Körmend und Gilns) Bochenchronik. — Feuilleton: Die Juden der Revolution. — Literarisches. — In ferate.

ליום מלאת חג השמונים לאבי הרב חגדול המפורסם מו"ה ווסק אליעור ב"ק ני" דין דעדת סעגערין

מרורים ונדורים שבעת –
וכעת לימי הגבורות הגעת,
וכן לאל השמים,
אשא לב וכפים;
יחיך עוד רבות בשגים
יתקרב בנים ובני בנים,
עם אשת בריתך מנשים יקרה,
צנועה וחסודה כאמגו שרה
בלי פגע ותוגה;
בשושנה בסוגה –

יצחק ואב.

ממני בנך, ראשית אונך, אותבך

לפרט: עוד תנוב בשיבה טובה ומבורבה, ער״ח ניסן.

## Die Debatte über den isr. Schulfond im Reichstage.

Schon glaubte man, die leidige Angelegenheit des Schulsonds sei durch das geschaffene kait accompli eins sür allemal abgethan, doch die Durchführungskommission "schläft und schlummert nicht", und wie sie sich richtig einen eigenen Friedhof erwirkt, so dürste es ihr auch noch durch allerlei Mittel, Machinationen und Intrizuen gesingen, sich der Hälfte des Schulsonds zu besnächtigen!

Indem wir uns unsere diesfälligen Bemerkungen vorbehalten, wollen wir vorläufig die am 9. d. Mits. m Reichstage stattgehabte Debatte, wie die Tagesslätter sie mittheilen, hier reproduziren:

"Referent Thomas Becsey entwickelt in gründsicher, flarer Darstellung die Entstehungs-Geschichte des sraelitischen Landesschulfonds, verliest die darauf besüglichen Dokumente, errinnert an die früheren Ber-

handlungen der Legislative über diesen Gegenstand, an die Kongreß-Beschlüsse über die Berwendung der Fonds-Erträgnisse und gibt eine Darstellung über die faktische Berwendung der Fonds-Erträgnisse seinen der Regierung.

Diese Ausführungen entsprechen im Großen und Ganzen der bereits mitgtheilten, ebenfalls vom Reserenten Becsey herrührenden Berichte des Petitions= Ausschusses.

Der Referent unterbreitet zum Schluffe folgendes Gutachten:

"Indem das Abgeordnetenhaus die Prüfung der rechtlichen Natur des ifr. Landes-Schulfonds für die Zeit der Prüfung der öffentlichen Fonds und Stiftungen sich vorbehält; da aber auch dis dahin eine provissorische Berfügung nothwendig befunden wird: werden die Gesuche dem Aultus- und Unterrichts-Minister mit dem Auftrage hinausgegeben, daß bei Anweisung der aus den Erträgnissen des ist. Landes-Schulsonds zu Bolksunterrichts-Zwecken verwendbaren Subventionen der dieselbe erhaltenden Gemeinde, ferner die Billigkeit und der allgemeine kulturelle Gesichtspunkt maßgebend sein sollen."

Stephan Apathy. Wenn er sich über die in Schwebe besindlichen Frage aus den vorliegenden Aktenstücken kein Urtheil hätte bilden können, müßte er in dieser Beziehung nach der erschöpfenden Derstellung des Referenten in Reinen sein. Und gerade die letztere brachte den Redner zur Ueberzeugung, daß das Aussschußgutachten nicht ganz der Sachlage entspreche. Redner hält den ersten Theil desselben nicht für annehmsbar, da er überzeugt ist, daß die Prüfung der rechtlischen Natur des Fonds nicht für die Zeit der Prüfung der Fonds und Fundationen reserviren soll. Diese Frage ist durch die Entstehung und Bestimmung des israelitischen Schulsonds derart gelöst, daß jede andere Lösung gleich wäre mit der Aussschließung der richtigen Verswendung.

Zahl ert

vierte P

Umenden

Hans n

einem f

Berwal

Mugen

gung be

Schulfe

Berfah

mendu

mus.

Reichli

ihr A

nicht

gaffe

mit d

nicht,

der R

ohne

Der

Bürg

reicht

ansip

rung

den §

anita

Broo

tijche

werd

eine

Bert

bom

üb

for

hi

die

wi

die

Das Baus fann die Frage, die einen namhaften Theil der Bevölferung feit Jahren in Aufregung halt, nicht ausweichen, schon darum nicht, damit diefer Agitation ein Ende gemacht werde. Wenn aber bas Saus, wie Redner es für das forrettefte halt, dermalen innerhalb der Grengen, innerhalb welcher es in diefer Frage verfügen fann, nicht befinitib verfügen will, fo fann es Dies am beften fo erreichen, wenn es den zweiten Theil des Ausschuß-Gutachtens annimmt, dadurch schafft es einerseits einen provisorischen modus vivendi, anderer feits prajudicirt es nicht einem etwa nothwendigen Beschlusse, noch dem, daß es in diesen Beschluß mit der rechtlichen Ratur und Bestimmung des Fonds in Ginflang bringen fonne. Redner ftellt bemgemäß das fol= gende Amendement jum Gutachten bes Petitions-Ausschusses mit Bezug auf die in der Serie XXVIII sub 1-7 enthaltenen Petitionen:

Der erste Theil des Gutachtens mit den Worten: "Indem das Abgeordnetenhaus" bis zu den Worten:

"nothwendig befunden wird", ist wegzulassen. Minister August Tréfort erklärt sich ebenfalls für die Weglassung des ersten Theiles, da die Annahme nur die Lösung verzögern würde; der zweite Theil wäre anzunehmen, da dieser eine praktische Maßregel enthält.

Ich nehme — fährt Redner fort — den Antrag Apathy's schon darum an, weil wir uns keine Jusionen machen sollen; wir stehen hier einem Landessond
gegenüber, dessen Eigenthum wohl den israelitischen
Landesbürgern zusteht, aber nicht so, daß er getheilt
werden soll, denn dieser Fond ist an gewisse Bedingungen und Zwecke geknüpft, welche festgestellt murden
als der Fond entstand. Eine dieser Aufgaben ist die
Errichtung, jetzt bereits Erhaltung eines Rabbinen-Seminars, mit welchem fait accompli die Herren Abgeordneten rechnen müssen, und ich gestehe, daß ich mir
gratulire, daß dieses Institut während meiner Amtirung entstanden ist. (Heiterkeit und Bewegung auf der
äußersten Linken. Lebhaste Zustimmung rechts und links.)

Das ist ein kulturelles Institut von hoher Bebeutung, dessen Auten das Land erst dann fühlen wird, wenn hundert Rabbinen das Institut verlassen werden. Es steht übrigens auf mosaischetalmudischem Boden, Niemand ist ausgeschlossen, sowie auch die Austalt keisnerlei Privilegien genießt.

Ich weiß, warum das Institut Feinde hat (Hört!), weil man fürchtet, daß Rabbinen, die daraus hervorzgehen, auch in Gemeinden angestellt werden, die heute orthodox genannt werden. Außerdem behaupten die Feinde dieser Anstalt, sie werde nicht genügend in Anspruch genommen, sie hätte nur 6 Zöglinge; das ist nicht wahr, denn sie hat 40 Zöglinge. (Bewegung auf der äußersten Linken.) Daß sie nicht mehr hat, sindet seine Erklärung darin, daß ein Theil der sich Meldenden, wegen Mangels der nothwendigen Borkenntnisse nicht ausgenommen werden konnte. Man verdachtigt auch damit, daß die Anstalt nicht magyarischen Geistes sei, daß sie gemanisire. (Hört!)

Die Herren, die dies glauben, wollen sich in das Institut bemühen und dort Umschau halten. (Lebhafte Zustimmung rechts und links.) Es ist ein so magya-

risches Inftitut, wie etwa die Recefemeter Schule ober eine andere Landesanstalt. (So ist's!) Man fagt, es seien bort ausländische Professoren angestellt. (Bort!) Ja, es find dort zwei ausländische Professoren angestellt, aber einer derselben hat sich die ungarische Sprache in dem Mage angeeignet, dag er fie fo forrett handhabt, wie welcher ber Berren Abgeordneten immer; und er fpricht fie nicht nur, fondern schreibt fie auch. Der zweite ausländische Brofessor, ber der Theologie, fann nicht ungarisch, ber aber ben Orthodogen zu Liebe berufen murbe\*) (Lebhafte Beiterkeit), ba man Riemanden fand, der im Ctande gewesen mare, auf ftrift talmubifder Bafis diefe israelitifche Theologie vorzutragen. Die zweite gemeinsame Aufgabe ift die Errichtung der Praparandie und Uebungsicule. Dies ift eine gemeinfame Unftalt. Man fann fich überzeugen, bag wenigftens die Salfte der Zöglinge nicht aus Rongreggemeinden fommt.

Das Auftreten und die Wünsche der orthodoxen Partei dieser Anstalt gegenüber, kann ich nicht begreisen; sie behanpten, daß sämmtliche Einkünste des israelitischen Fonds zur Unterstützung der Elementarschulen — selbstverständlich der konfessionellen Elementarschulen — verwendet werden sollen. Welcher Art werden aber diese Elementarschulen sein, wenn keine Präparandie besteht? (Lebhafter Beisall.) Woher soll sie ihre Lehrer nehmen? Sollen sie sie auch fortan auf einen förmlichen Markte beschaffen, wie das heute geschieht? (Beisall von rechts und links.)

Der dritte Zweck ist ein humanitärer: die Unterbringung taubstummer und blinder Kinder. (Ruse auf der äußersten Einken: in Wien! Unruhe.) Und ich kann dem geehrten Hause versichern, daß wir bei der Ausnahme nie darauf Rücksicht nahmen, welcher Partei das unglückliche Kind angehörte. (Ruse von der äußersten Linken: Aber sie wurden nach Wien geschickt!)

Was nach der Bedeckung der für diese Zwecke gemachten Ausgaben erübrigt, wird zur Subvention ber Elementarschulen verwendet und ich darf mit gutem Bewiffen fagen, daß ich mich auch diesbezüglich weder von Untipathien noch von Simpathien leiten ließ; fondern ich habe dort unterstützt, wo dies nothwendig war. Das Baus wolle außerdem vor Augen halten, daß diefer Fond an gewisse Zwecke gebunden ift, und derfelbe um dieser Willen geschaffen murde, daß in den a. h. Entschließungen, welche die rechtliche Natur dieses Fonds feftstellen, ausgesprochen ift, daß der Fond untheilbar fei, sowie daß beffen Berwaltung beim Staat, resp. bei der Regierung verbleiben muß. (Unruhe auf der außersten linken.) Aber ganz abgesehen davon, könnte man die Theilung auch schon darum nicht vornehmen, weil man davon feinen arithmetischen Schlüffel fande, benn in Ungarn existiren feine verschiedenen israelitischen Rirchen oder Konfessionen, sondern nur Partheien und der Unterschied besteht nur in der Organisation ber Gemeinden und hier stehen wir einem noch nicht abgeschlossenen Entwicklungs-Prozeß gegenüber. 1874 existirten faum ein Baar Statusquo-Gemeinden, beute ift deren

<sup>\*)</sup> Aerger konnte unser Kultusminister uns nicht kompromittiren. Die Redaktion

für diese Zweck Subvention der darf mit guten iiglich weder von en ließ; sonder othwendig war alten, daß dieser und derfelbe un den a. h. Ent tur dieses Fond Fond untheilba Staat, reip. be e auf der äußer ivon, könnte ma vornehmen, wel üffel fande, den nen israelitische ur Partheien in Organisation d noch nicht abg er. 1874 existir

, heute ist der

Zahl erheblich gewachsen, ja es existirt bereits eine vierte Partei, die ber Sephardim.

Imendement Apathy's anzunehmen. Ich hoffe, das Hunendement Apathy's anzunehmen. Ich hoffe, das Hans wird es nicht mißbilligen, daß ich das Land mit einem kulturellen Institut bereichert, daß ich bei der Verwaltung des Fonds immer dessen Bestimmung vor Augen gehalten habe und im Sinne der a. h. Entschliefung vorgegangen bin, welche die rechtliche Natur dieses Schulsonds feststellt. (Zustimmung)

Ladislaus Heged is macht auf das "willfürliche" Verfahren aufmerksam, das der Minister bei der Berwendung der Fonds-Erträgnisse beobachtet hat. Dieses Vorgehen verstößt gegen die Gesetz des Parlamentarismus. Es ist ausgesprochen worden, daß die Kongreß-Beschlüsse die Orthodoxen nicht verpstichten; ihnen ist ihr Antheil aus den Erträgnissen des Landesschulkondsugesichert worden. Der Minister hat diese Beschlüsse nicht respektirt, die ganze Angelegenheit in eine Saczgasse gebracht. Die Orthodoxen sind ja einverstanden mit der Errichtung des Seminars; sie wollen nur nicht, daß die Leitung desselben ganz den Anhängern der Kongreß-Beschlüsse überlassen werde.

Die vorliegende Angelegenheit muß ganz objektiv, ohne Sympathie oder Antipathie benrtheilt werden. Der Staat muß fordern, daß die Rabbinen ungarische Bürger seien, aber weiter keine Ingerenz üben. Er reicht folgenden Beschluß-Antrag ein:

Beschluß-Antrag. Das Haus wolle als Beschlußaussprechen, daß es die bisherige, willführliche Gebahrung des Herrn Ministers für Aultus und Unterricht mit dem in Rede stehenden Schulfond misbillige und den Herrn Minister anweise:

Der Minister wolle je eher die geeigneten Beranstaltungen treffen, daß bezüglich der Anstheilung der Procente dieses Fonds unter die verschiedenen israelitischen Konsessionen zum Zwecke der autonomen Gebahrung derselben eine Bereinbarung zu Stande gebracht werde; im Falle aber eine solche nicht gelingen sollte, eine richterliche Feststellung platzreise.

Bis dahin aber mögen die Procente dieses Fonds zu Gunften der verschiedenen Konfessionen in gerechtem Verhältnisse und der Villigkeit entsprechend zu Zwecken des öffentlichen Unterrichts verwendet werden.

Madar Molnar reichte nach längerer Rede, welche den Stand der Frage sehr klar darlegte und vom Hause mit Interesse angehört wurde (wir kommen auf dieselbe zurück), den folgenden Beschluß-Antrag ein:

"Die in Berhandlung befindlichen Gesuche werden dem Kultus- und Unterrichtsminister mit der Weisung übergeben, daß das Erträgniß des isr. Landes-Schulssonds für die Unterrichtsbedürsnisse der gesammten vasterländischen Judenheit im Sinne der Stiftung, und hier im Lande in der Weise verwendet werde, daß die aus denselben erhaltenen gemeinsamen Institute wie das Rabbiner-Seminar und die Lehrer-Präparandie — sowohl betress ihrer Verwaltung, als anch betress ihrer Organisation den kulturellen Zwecken der gesammten vaterländischen Judenheit dienende ungarische Institute sein sollen; die sür die Erziehung der Blinden und

Tanbstummen, ebenso die zur Unterstützung der Schulen verwendbaren Summen sollen ohne Begünstigung irgend einer Partei verabsolgt werden.

Bei Subventionirung der Schulen sollen die Bermögens-Verhältnisse der dieselben erhaltenden Gemeinden, das die Erhaltung der Schule rechtsertigende kulturelle Bedürsnis und jene Regel maßgebend sein, daß
nur eine solche Schule subventionirt werden könne, welche
entweder schon sonst oder mit Hilse der zu gewährenden
Unterstützung den gesetzlichen Ersordernissen entspricht."

Nachdem noch Minister Trefort furz erwiedert hatte, wurde die Debatte auf morgen vertagt."

## Original=Correspondenz.

Steinamauger, am 1. Feber 1880.

Am 24. v. Mts. feierte die hiefige isr. Kongreßsgemeinde das Requem Erèmieux'. Rabbiner Dr. Josef Stier hielt eine recht gelungene Rede. Mit meistershafter Dratorif schilderte er die Berdienste des großen Mannes, die er für sein Baterland und das Judensthum errang. Die Zuhörer waren dis zu Thränen gerührt, und als man das Gotteshaus verließ, hörte man von nichts Anderem sprechen als von Erèmieux, und Anregungen zum Beitritte zur "Alliance israelite universelle".

Der hiesige neue Tempel schreitet seiner Bollsendung entgegen. Derselbe wird hinsichtlich der Eleganz und des Styls, ja selbst der Räumlichkeit, nichts zu wünschen übrig lassen. Auch die Anschaffung einer Orgel ist beschlossen worden, und hat die hiesige Jugend zu diesem Zwecke einen glänzenden Purim-Ball arrangirt, der über 1000 Gulden Reinertrag brachte.

Am Balle nahmen anch viele Nichtjuden Theil, während die "echten Juden" durch ihre Abwesenheit glänzten. Das überrascht uns indeß weniger, als die Nachricht, daß diese Frommen der Kongreßgemeinde einen Prozeß anhängig machen, weil man in Folge des neuen Tempelbanes den alten Tempel verkaufte und diesen nicht lieber ihnen einräumte. Die Kongreßgemeinde als Muttergemeinde hätte sollen als solche wie eine Mutter sür ihre Tochter sorgen. Da nun aber diese Tochter in ihrer Abtrünnigkeit ihre eigene Mutter verläugnete, so gliche eine solche maßlose Fürsorge einer — Affenliebe. Es ist genug, wenn sie ihr zurust: sehret um!

#### Körmend, 29. Feber.

In unserer Mitte wurde Sabbat-Sachor dem Andenken des großen, edlen Menschen, Patrioten und Braeliten Erdmieux geweiht. Unser für Licht und Wahrheit begeisterte Rabbiner und Prediger, Herr M. L. Chrlich hielt die Gedächtnißrede. Diese machte auf alle Anwesenden einen sehr erhebenden Eindruck.

Text der Rede war der letzte Bers aus dem Buche Efther.

In der Einleitung sprach der Redner vom Entsftehen, Blüben, Gedeihen und sogensreichen Wirken der

\*

israelitischen Alliance und ging bann auf ben berbienstvollen Schöpfer, Gründer und Prafidenten berselben über.

Wir sahen das heilige Bild des geseierten sebendig vor unserem Geiste; wir begleiteten ihn auf seinem Lebenswege, wo er herrliche Triumphe seierte; wir hörten ihn in den denkwürdigen Generalversammlungen der isr. Alliance mit wahrhaft heiligem Feuer die Herzen entslammen; wir sahen ihn vor Ministern, vor Fürsten mit seltenem Muthe für Recht und Freiheit einstehen.

Den Kern der begeisterten und begeisternden Rede bildeten die geist- und herzerhebenden Zitate, die der Redner aus Erèmieux' Reden und Briefen anführte, und zollten wir daher seinem edlen Herzen, seiner großen Seele, seinem erhabenen Geiste unsere Bewunderung.

Als wir die allgemeine Begeisterung sahen, welche Erèmieng' Borte hervorbrachten, sagten wir uns im Stillen, Erèmieng' Reden wären nicht nur Juden- und Judenfreunden, sondern auch Judenfeinden angelegentslichst zu empfehlen.

Es wäre daher auch ein verdienstliches Werk, die im Interesse der Wahrheit, des Rechtes, der Freiheit und der Liebe gehaltenen Reden, und gerichteten Briefe Crèmieux' gesammelt herauszugeben und sie weitern Kreisen zugänglich zu machen, dadurch würde man dem edlen Gründer der "Alliance universelle" in den Herzen Tausender ein neues, unvergängliches, Heil und Segen gründendes Denkmal setzen.

Güns, 8 März 1880.

#### Geehrter Herr Redakteur!

Bezugnehmend auf die in Nr. 10 Ihres geschätzten Blattes enthaltenen, wahrscheinlich den Tagesblättern entnommene Notiz, daß in Güns eine antisemitische Liga in dem Sinne (?) und Plane Istoczd's entstanden sei, fühle ich mich verpslichtet, Ihnen zu berichten, daß das Ganze auf eine Mistisstation beruht und kein wahres Wort an der Sache ist. Als Beweis, wie völlig aus der Luft gegriffen diese Behauptung ist, will ich blos die eine Thatsache ansühren, daß der hiesige Rabbiner Herr Dr. Süß gelegentlich der jüngsten Repräsentantenwahl unter 34 gewählten Stadtrepräsentanten der einzige war, welcher von circa 4000 Wahlberechtigten einstimmig gewählt wurde.

Genehmigen Sie, Herr Redafteur, den Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung Ihres ergebenen

A. Weil.

## Wochenchronik.

\*\* Die "Jor. Wochenschrift" bringt aus Darmsstadt folgende beachtenswerthe Worte, die auch bei uns gelesen werden dürfen:

"Wohl noch nie haben es die Fraeliten so wie jetzt empfunden, wie noth eine ganz der Sache des Judenthums sich widmende Presse thut. Daß in der Jetzzeit die Presse eine Macht bildet, ist eine nicht zu leugnende Thatsache. Was würde man nun zu den pon Stöcker und Genossen in den öffentlichen Blättern

gegen das Judenthum erhobenen und verbreiteten Anflagen gefagt haben, wenn nicht eine judische Preffe vorhanden gewesen, welche dieselben entfraftet, als irrig und falfch, als einen Ausfluß des Borurtheils und der Bosheit dargestellt hätten? Würde man nicht jene gehäffigen Untlagen als den Ausdruck der öffentlichen Meinung und als pure Wahrheit angesehen haben? So aber, da eine jüdische Presse bestand, war es ihr möglich, die einschlägigen Fragen sofort gründlich zu erörtern, ungerechte Ungriffe abzuwehren, insbesondere aber darzuthun, daß die Ansichten Stöckers und Conf. nicht die der Miehrheit des dentschen Bolfes, nicht die des gefunden vorurtheilsfreien Menschenverstandes, fondern die einer fleinen Minderheit Berblendeter und Boswilliger seien. Demnach muß es rühmend anerkannt werden, daß die Bertreter der judischen Presse, so fehr sie auch in ihren Religionsanschauungen divergiren, einmüthig und beharrlich auf der Zinne des Kampfes standen, die Angriffe der Feinde nach Rraften abwehrten, Die Intereffen des Judenthums mahrten, aber es auch nicht an Ermahnungen an ihre Glaubensgenoffen fehlen ließen, daß diese einerseits sich einer immer ftrengern Redlichkeit und Rechtlichkeit im Handel und Gewerbe befleißigen, und andererseits nicht ermüden möchten, in ihrem Wohlthun gegen Arme und Nothleidende ohne Unterschied des Glaubens. Die judische Presse hat also ihre Schuldigkeit gethan, und es lägt fich daher erwarten, daß ihr von Seiten der Begüterten und Reichen in Israel von nun an mehr Theilnahme zugewendet werde, als dies bis jest der Fall war. Bislang pflegte man in den meiften Baufern derfelben Zeitschriften des verschiedensten Inhalts, auch Rifchus-Zeitungen anzutreffen, nur keine judischen. Und doch würde eine Beschränfung der Rechte der Juden gerade fie am empfindlichften getroffen haben. Hoffen wir, daß die jüngsten Vorgange ihre Ansicht über die jüdische Presse geandert haben und sie es fortan für ihre Pflicht hatten werden, die jud. Blatter, die muthvoll für fie eingetreten sind, mehr als bisher zu unterstützen, für ihre Berbreitung Sorge zu tragen, vor allem aber sie selbst zu lefen, um sich über die judischen Berhältniffe, die innern und außern, zu informiren. \*)

\*\*\* Oberrabbiner Hirsch in Prag hielt am verflossenen Samstag in der großen und festlich geschmückten Klaussynagoge seine Antrittsrede. Anwesend

\*) Tout comme chez nous! D. Red. d. "U. 38r."

waren und vi Bunde lichen landes ders l

ders l Prage bewäh in de lung dem

dem Kedniseines Die mit

> Bri aber Tud Sin

uni Au

gebe das Bit Na idy

a h h fo

h bi

n

<sup>\*)</sup> Am wichtigsten ist natürlich die Berbreitung und zwar auch in nichtjüdische Kreise durch Anflegen in vielbesuchten Localen und dergleichen; denn was nitzt es, wenn die Abwehr- und Widerlegungsartikel nur in jüdischen Familien gelesen werden! Wir haben in den letzten Monaten gar oft zu hören bekommen! Sir haben dagegen nicht gehört, daß unsere "Reichen" etwas silr die Berbreitung gethan, daß sie etwa dem Gemeindebund eine Summe Geldes zur Berstigung gestellt hätten, um jüdische Schriftsteller zur Herausgabe von Widerlegung schriften zu animiren, oder eine größere Anzahl guter Abwehraritel massenhaft gratis zu vertheilen, oder ein Preisaussschreiben für eine gute und erschöpfende Schrift zur Widerlegung der Anklagen und Vorurtheile gegen Inden und Avoenthum zu veransassen. Die jüdische Presse hat ihre Schuldigkeit gethau aber die jüdischen Bankiers und Kommerzienzäthe? —\*)

verbreiteten Un: jüdische Presse fraftet, als irrig urtheils und der man nicht jene f der öffentlichen ngesehen haben? nd, war es ihr ort gründlich zu en, insbesondere öckers und Conf. es, nicht die des standes, sondern deter und Bog= mend anerkannt Breffe, jo febr gen divergiren, ne des Rampfes ften abwehrten, n, aber es auch genossen fehlen immer strengern und Gewerbe den möchten, in othleidende ohne che Presse hat läßt sich daher Begüterten und

Theilnahme aufall war. Bisifern derfelben auch Rifchus: gen. Und doch Juden gerade ber die jüdische für ihre Pflicht authvoll für sie interstützen, für en, vor allem er die jüdischen informiren. \*) rag hielt am und festlich ge-

ede. Anwesend eitung und zwar besuchten Localen die Abwehr= und gelefen werben! jören befommen : tten, um judifche schriften ju ani-arifel maffenhaft ir eine gute und und Borurtheile e judische Preffe n Bankiers und die Redaktion. o. d. "II. 38r."

waren der Statthalter Baron Weber, der Bizepräfident und viele andere hohe Beamte, die in der Rahe der Bundeslade ihre Site einnahmen. Nach einer herz= lichen Begrugung ber Anwesenden und des neuen Bater= landes hielt er die eigentliche Festrede, in der er beson= ders betonte, daß er in der altehrwürdigen Gemeinde Prags herrliche Ginrichtungen, wohlthätige Bereine und bemährte Kräfte treffe, und dag besonders der Friede in der Gemeinde ibn das Befte gur ferneren Entwicke= lung berfelben hoffen laffe, da fein Leben und Streben dem Frieden und der Berfohnung gewidmet ift. Der Redner gedachte auch feiner Studienzeit in Brag, und feines großen Lehrers und Meifters, des fel. Rappoport's. Die eine Stunde lang mahrende Rede murde allfeitig mit großem Beifalle aufgenommen. Der Brager Bemeinderath ertheilte demfelben das Bürgerrecht.

## Feuilleton.

## Die Inden der Revolution.

Siftorifche Rovelle von

#### Dr. Josef Cohné in Arad.

(Fortsetzung.)

Schmelke fuhr verlegen mit der Hand nach der Bruft und verbarg haftig den Zipfel eines weißen, aber durch vielen Gebrauch schmutzigsbraun gewordenen Tuches, das die Juden bei ihren Gebeten als heiliges Sinnbild mit Berehrung an ihre Lippen zu führen pflegen, und antwortete, mit den Angen blinzelnd :

- Sat auch seinen gebenschten Grund, hoch= anädiger Berrleben : wir follen darauf fehen und nicht vergeffen, daß wir Juden müffen heutzutage noch

- Lag mich in Ruhe mit beinen Schnicken unterbrach ihn jener mit Ungeduld - haft du deine Aufträge alle erfüllt?

Schmelte machte eine zweideutige Bewegung mit der Schulter, band ein Tuch von seinem Halfe los, nahm einige Papiere daraus und überreichte sie.

- Das find die Quittungen über die übergebenen Gelder und Briefe, wie ich fehe. Und was ift das? fragte der hofrath mit gerunzelter Stirn - die Bittschrift um gleiche Rechte, Anerkennung der judischen Nationalität und eigenes Territorium . . . . was sehe ich, mit fünf Unterschriften? Elender, das wagst du bor meine Augen zu bringen?

- Ach geschrien! - versetzte Schmelke, tief auffeufzend - die fünf Unterschriften toften mich fünf. hundert Gulden und den größten Backzahn, was mir herausgeschlagen hat ein "Posche Jifroet", ein Fort-schrittler, ein Resormer, ein Neolog — ausgemest follen werden feine vielen Ramen! - weil ich ihn hab' gebeten um feine Unterschrift und habe ihm beweisen gewollt, daß noch nicht ift gekommen die Zeit für die Juden zum Fortschritt, weil wir noch alleweile muffen friechen, um fortzukommen. Ai wai! fuhr er wehklagend fort — ich kenn' niks mehr meine Brüder,

unsere Leut. Früher haben fie fich gefürchtet vor eine Flinten, wie vor ein Bewehr, heut rennen fie alle gu dem Landwehr — Heer — Militär . . . . für die Ehr'; früher haben sie alle gesorgt, wie sie können im Baterterland leben, heut wollen fie nur fterben für's Bater= land; früher haben fie gefdrien! "Safenhautel! Safenhäutel!" heut find fie geworden lauter "Saga-Leutel!" Bon ein einiges Territrontron, was da fein foll wie ein klein Jeruschalaim, wo fein follen judische Bischöfe und judische Banknoten, wollen fie nifs wissen, weil fie haben "Szechel im Mechel", weil fie find spigig und witig und sind gute Rechenmeister, um zu wissen, wo viel Juden beisammen sind, da seht sich kein Geschäft heraus und daß ganz Ungarland größer ist jum Bandeln und Saufiren wie ein Theil davon wie ein eigenes Territromtrom

— Bist du fertig, du Schalksnarr, mit deinen drolligen Manieren? Was ift's mit den Agenten? Haft du in nöthiger Angahl bestellt? fragte der Baron. . . .

- Was heißt? Sab ich bestellt acht Stiid wie die Löwen, lauter Ruffen und Galizianer!

- Bas fagt der Tölpel? rief ihm Nafta auffahrend zu. Willit du mich zum Beften haben?

— Berzeihung, gnadige Effilenz, wir Juden haben's niemals zum Beften gehabt, das wiffen Sie, großer Berrleben, am Beften. Aber was hab' ich fonnen machen? Ich bin gelaufen und gerennt, hab meine Stiefel zerriffen, die Fuge abgewett, den Ropf mir zerbrochen, die Bunge heraus geredet und das Weld wie ein Streu heraus gespreut, aber ich soll kapores gehn, das Radoches, mas heißt viertägiges Fieber foll ich befommen, wenn ich den ganzen Strich mehr befommen hab, wie ein Spion, und der heißt Schmelte Barach und der Schmelte Parach hat die Ehre jest vor Eure Effilenz das Bückerl zu machen.

Rach diesen Worten schlug er sich so heftig in

die Bruft, daß er beinahe rücklings gefallen wäre.
— Aber Unglücklicher! — unterbrach ihn der Hofrath aufgeregt — was sollen mir russische und galizische Agenten, die in Ungarn feine Lokalkenntnig haben?

— Reine Lokalkenntnig haben? Juben feine Lokalkenntniß? Für so bumm halten Effilenz unsere Leut? Ich schwöre bei der Ehre, dag wenn ein Jud' geboren wird, fo fommt er gleich mit der Lofalkenntnig auf die Welt; darum und derohalben ist er überall daheim. Unfere Bater haben herum geschnorrt auf der ganzelichen Welt, sie haben gefunden jedes Land, jede Stadt, jedes Dorf, jedes Haus. Sind sie epper gekommen, gnädiger Herrleben, sagen Sie mir, wo wohnt Hinzel oder Runzel? . . . Reine Auskunft hat man ihnen gegeben, sondern Mates sind ihr Erbtheil geblieben. Ein galizischer ober ruffischer Jud' aber ift so viel wie ein geborner Ungar; benn wie er dreizehn Jahr alt wird, legt fein Bater ihm die Band auf den Ropf und fagt: "Sei gebenscht mei tojcher Jüngel, daß du follst werden ein Krösus und follst nit leiden feine Krisus, sollst machen viele Kredus und nicht werden konfus." Und zuletzt sagt er noch: "Ich schenk" dir jum Eigenthum gang Ungarn, daß du follft tonnen

ift gu

und

fagen

21610

zelne

ande

2111

and

Sd

ift

log

mei

geri

30

de:

drin herum schnorren von einem Ort bis zum andern." Solche ungarische Besitzer sind meine acht Trabanten, lauter herzig gezierte leut'. Jeder von fie hat ein Bart, wie der Befen von ein Schornsteinfeger, eine Rafe wie der Stiel dazu, Locken wie zwei große Birginia-Bigarren, und Augen, wie ein brennendes Schwefelhölzel. Brauchen Sie mehr, gnädiger Herrleben? Ich steh gut für ihnen, wie für mir selber. Bon der Drau bis zur Donau giebt es keine bessere In-Genieurs, und folgen thun sie ohne Genier'.

Der Baron hörte schon lange nicht auf seinen

Agenten, plötzlich fragte er ihn:

- Apropos! Könntest Du mir nicht sagen, wo der Nathan fich gegenwärtig aufhält?

- Der Nathan? Soll ich leben und gefund fein, wie er ift in Best und steckt in ein' ungarische Sofen und Atilla!

- Possen! - versette Nafta, in sichtbarer Aufregung. Wer hat Dir diefen Baren aufgebunden?

- Der Schlag foll mich treffen; zu Grund foll ich gehn; ausgemeckt foll ich werden; eine Rrieh foll ich mir schneiden und tragen: wenn nicht Nathan angestellt ift bei Roffuth als Hoffud! Meine Augen, Schmelke Parach's Angen haben gesehn, wie er ist ge= feffen in Zrynyis Kaffeehans in Atilla und ungarifche Sofen und hat geraucht aus einem Tschibut, wie ein türfischer Bafcha. Meine Ohren, Schmelfe Baroch's Ohren haben gehört, wie er hat gefagt : "Ru, Schmelde Paroch, wie gehts, wie fteht's, wie feht's aus mit dir? unsere Ecfstenz, die Frau Ministergemahlin von Koffuth brauch' einen Hofnarren, willft du nicht kommen zu uns? Das hat er darum, derohalben, deswegen und aus dem Grunde gesagt, weil ich hab geflegt auf Doch= zeiten den Marischalt zu machen und meine Reben gu leimen und einzufaumen mit folch'gen Reinen, die fein Tischler und fein Schneidee sich hat laffen träumen. Meine Hand, Schelcke Taroch's Sand hat fich aufgehoben und hat ihm einen Patich. . . gewollt geben; aber unsere Leut haben's nit zugelassen, weil ein hoffud bei Kossuth ein großmächtiges Thier ift. Giner aber von ihnen hat mir ein Angeschrei gegeben: "Bas will das Holzäpfele obenauf?" und hat dabei ein elle-ganges Kompliment gemacht vor Nathan und mich hat er bei der Thur elle-gang herauskomplimentirt.

Hofrath Baron Nafta-Romanits fühlte fich burch die Gewigheit, daß Nathan nicht nur am Leben und frei, sondern in der Nahe Kossuth's sich befinde, sehr beunruhigt; benn er fürchtete die Schlauheit bes Juden bei der Durchführung feiner geheimen Blane. Nach einer ziemlich langen Pause sagte er:

- Schmelke, du reisest morgen nach Budapest, faufft dir ein buntscheckiges Kleid und suchft bei der Frau von Roffuth als Hofnarren bich auftellen zu laffen. 3ch werde dir einige Zeilen an einen Herrn, einige Banknoten und ein humoriftisches Gesuch mitgeben, die dich empfehlen und einführen werden. Du wirft dich ftrenge nach meinen Inftruktionen richten, die ich bir durch meine Leute, die in der Rabe fein werden, mittheilen werde. Reinen Widerspruch! unterbrach er fich,

als der Jude Ginwendungen machen wollte, du beziehft von mir tausend Gulden außer deinem Narren-Hororar und wenn du bis morgen um elf Uhr eine Antrittsrede oder Ginführungsansprache zusammenzustellen im Stande bift, die entsprechend, das beißt narrifch genug ift, deine hofnarrifden Fahigkeiten gu dofumentiren, so erhältst du überdieß ein Reise Douceur das groß genug sein wird, um dich zu weitern humoristischen Arbeiten zu ermuthigen.

Damit winkte er feinem Marabu-Sefretar, der die Thure aufschloß und den fünftigen Hafnarren hinaus begieitete. Auch Dr. Bachhendl folgte bedächtig mit einigen Schriftstücken durch dieselbe Thure, nachdem er vor seinen Chef bis zur Erde fich verneigt hatte. Der Baron aber drückte an einem Knopf der Band, eine Tapetenthür öffnete sich und verschwand.

An demselben Tage — es war am 6. Mai um vier Uhr Nachmittags, wurde in der That die un= garische Deputation empfangen, nachdem Madame Ci= bini, wie wir eben gesehen haben, über Auftrag der Fürstin Rauschenstein oder ihres Bureau-Chef, die Erlaubniß hiezu erhalten und ertheilt hatte.

Madame Cibini, eine italienische Intriguantin und gefügiges Wertzeug der Kamarilla, war Palast= dame, eigentlich Krankenwärterin des Raifers Ferdinand, beffen Cabinetsthure fie wie ein Cerberns bewachte. Das Resultat mar das uns befannte. Die Reaftion hielt es eben noch nicht an der Zeit, ihre Maste zu lüften und die Sonne der Deffentlichkeit in das grimmige Geficht fich leuchten zu laffen. Radetfi in Itatien war noch nicht aus aller Bedrangniß; die öfterreichische und böhmische Bewegung noch nicht ganz überwältigt und gefnebelt, die Serben noch nicht gehörig vorbereitet und Jelacsics nicht vollfommen gerüftet.

Das in Folge der Audienz erlassene kaiserliche Handschreiben lautete wörtlich:

"Lieber Baron Jelaziz! Es ift mein fefter und bestimmter Wille, meinem foniglichen Borte und Kronungseide sowie den Gefeten entsprechend, die Ginheit der Regierung der, unter meiner ungarischen Krone stehenden vereinigten Länder aufrecht zu erhalten und niemals werde ich es gestatten, das der, unter meiner ungarischen Krone brstehende Berband, durch willführ= liche Berordnungen oder einfeitige Befchluffe gelodert werde. Ich beauftrage fie daber, den Anordnungen meines foniglichen Stellvertreters und das von mir er= nannten ungarischen verantwortlichen Ministeriums die ich, laut Gesetzartifel VIII., 3, 1848 mit der Regie-rung Ungarns und Adnegen betrant haben, in allen Regierungsangelegenheiten unverweigerlich zu entsprechen und im gangen Umfange Ihres amtlichen Birfungsfreises diesen meinen königlichen Willen als Richtschnur anzunehmen.

Gegeben Wien, 6. Mai 1848. Ferdinand m. p.

Ferdinand m. p.

Ute, du beziehst

Narren-Hono:

Uhr eine An-

ammenzustellen

ist narrisch ge-

zu dokumenti=

Douceur das

n humoristischen

1-Sefretar, der

ifnarren hinaus

bedächtig mit

ire, nachdem er

eigt hatte. Der

ver Wand, eine

ım 6. Mai —

Ehat die un=

1 Madame Ci=

er Auftrag der

Ehef, die Er-

Intriguantin

, war Palast=

erus bewachte.

Die Reaftion

ihre Maste zu

in das grim-

etti in Italien e österreichische

inz überwältigt irig vorbereitet

ene kaijerliche

iein fester und

orte und Krö-

id, die Einheit

rischen Krone

erhalten und

unter meiner

urch willführ=

sliffe gelockert

Unordnungen

g von mir er=

inisteriums die

nit der Regie=

aben, in allen

zn entsprechen

lichtschnur an-

#### Mr. 11

# Siterarisches.

"Frangofen über Juden" von Dr. 21d. Jeffinet. Wien, Gottlieb's Buchhandlung.

Und was er spricht ist Glut, und was er schreibt ift gut, tann man ohne weiters von biefem großen und größten Brofeten unferer Zeit mit vollem Rechte fagen. Wie die Profeten, wenn fie auch alle ein und dasselbe Biel der Belehrung, ber Aufflarung und der Abwehr auftrebten und verfolgten, dennoch jeder Ginzelne eine eigenartige Individualität war, Die mit einander nicht verglichen werden fonnten, ebenfo ift unfer gottbegnadeter Meifter Jellinet. Bas er gu Tage fordert ift fo uroriginell, wirkt fo intenfiv, fommt fo gur Zeit und bleibt fo dauernd, ale eben bas, was die alten Seher an's Licht brachten!

Um nun auf die uns vorliegende Broschure gu fommen, mas fonnen und follen wir von derfelben anderes fagen, als daß fie vorzüglich und über alles Lob erhaben ist!

Stöcker, Marr, Treitschfe und Konsorten haben bereits eine gange Glut von Polemifen, Gegen- und Schutschriften für die Juden hervorgerufen, mas aber ift jenen Judenfreffern Bekuba? was find dem einge= fleischten, aus den niedrigften Motiven entsprungenen Juden- und Raffenhaß die flarften, und eindringlich logischen Entgegnungen, wenn fie von - Juden fommen! Wie heißt es doch in dem Midrasch: "Nicht bas gereicht der Matrone zur Ehre, wenn sie ihre Freun-din preist, sondern wenn selbst ihre Feinde sie loben!" So aber ging unser großer Meister vor; nicht mochte und wollte er gegen Treitschke und Genossen, gegen all den aufgewärmten Rohl, ob er unter diefer oder jener Beftalt aufgetischt wird, mit Bründen antampfen, ihm, dem Alleswiffenden ftehen gang andere Baffen zu Gebote, er befämpft die Repräsentanten der "Religion der Liebe", durch ebenbürtige Bertreter der Religion der Sumanität und der Wahrheit! Und das sind Reulenhiebe, die fo tief ins Fleisch geben, daß es fein Mittel giebt, fie spurlos zu machen!

Abgesehen von den Originalzeugnissen — die an und für sich schon angethan sind, dem Juden ein er= habenes und erhebendes Selsstbewußtsein zu verleihen und jenen entrathenen Tentonen vor Scham - wenn fie überhaupt Schamgefühl befägen - das Blut in die Wangen zu jagen, welche ber große Schatgraber berheibringt, verstand er es auch folche Meister und Geifter aus allen Gebieten zu zitiren, gegen welche felbst die frechste Lüge nichts auszusetzen vermöchte: Da steht obenan ein berühmter protestantischer Rangelredner, hierauf folgt ein fatholischer Abbe, sodann fommen Manner der Gefetgebung, darauf hören wir einen Dominifaner, einen Filisofen, worauf noch Geschichts-schreiben, Psuchologen, Botanifer, Dramatifer und Mathematifer, furz Manner verschiedener Stellung und verschiedener Konfessionen, die sich alle und jeder in seiner Weise, für die Juden erwärmen und was bedarf es mehr,

um all die Lügenherolde, welche den Juden alles Bofe in die Schuhe schieben wollen, zu vernichten?

Wahrlich, wie viel Wahres und Gutes auch gegen die judenfrefferische Lügenbrut vorgebracht murbe, so ist doch nichts so angethan, dieselben banterott gu machen, als eben die ans der Geschichte nicht wegguleugnenden Dokumente.

Und fo schliegen wir denn mit dem Bunfche, daß diese quantitativ fleine, aber qualitativ hochwichtige und höchst interessante Broschüre von Niemand ungelesen bleibe, und in allen Rreifen der Gefellichaft die mei= tefte Berbreitung finden möge. — Apropos, wir follten wohl auch noch der geiftvollen und überaus ichonen Vorrede gedenken — doch wozu!

\*\* 3m Berlage von Táborsty & Parsch ist erschienen: "Magyar Népdalok" transsfribirt sür Fortepiano (vierhändig) von Karl Thern. Preis 1 fl. 20 fr., u. z.: 1. Békót vertem . . . 2. Minden este fuvolázok...3. Rózsa bokorba jöttem... 4. Ha be megyek . . . 5. Piros piros. 6. Fösvény az én uram szörnyen. . .

#### Inserate.

# Frenote Rohn's Grabstein-Lager,

(Waitzner Boulevard 14, vis-a-vis der Radialstrasse)

Filiale: Landstrasse im Orczy'schen Hause, empfiehlt sich zur Anfertigung von

## Grabmonumenten

jeder Art,

ju den möglichft billigften Preifen.

Für Korrettheit ber Inschriften und Echtheit ber Bergolbung wird garantirt.

Samftag und Feiertage gesperrt.

פסח-מעהל שו erzeugen wir auch hier unter fpezieller Aufficht Gr.

Ehrwürden des strenggläubigen הרב מו"ה יוסף אליעור ב"ק דין דק"ק סענעדין und berechnen dasselbe ohne Rabbinatsspesen-Zuschlag

zu ben jeweilig geltenden Tagespreifen. הרב מו"ה יוסף אליעזר ב"ק דין דק"ק מי שרישר פו"ה יוסף אליעזר ב"ק דין דק"ק geben wir jeder Sendung bei.

Szegediner Dampfmuhle und Wafferleitung von Bernhard Back Söhne.

nand m. p.

#### Ronfurs.

Bei der ier. Cultusgemeinde zu Ris-Czell im Eifenburger Romitate ift die Stelle eines tüchtigen zeit= gemäßen Borbeters, der zugleich קורא שוחט ובודק ift, die Einkaffirungen zu beforgen und die nothvendigen Be= meinde-Dienfte zu versehen hat, am 1. Mai 1. 3. gu befeten; mit diesem Boften ift ein jahrliches Ginkommen von fl. 550. Natural=Bohnung und Emolumenten ver= bunden.

Reflectanten müffen der ungarischen und deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig fein, und haben ihre diesbezüglichen Befuche mit den nöthigen Documenten über Alter, Familien-Stand, moralifchen Leben8= wandel und über die obbenannten Fähigkeiten bis längstens Ende Marg I. 3. an dem Gemeinde-Borftand portofrei einzusenden. Diejenigen, welche musikalisch gebildet find, werden bevorzugt. Reisespesen werden blos dem Accep. tirten erfett; zu einem Probevortrag wird nur ber biegu Berufene vorgelaffen.

Ris = Czell, den 17. Feber 1880.

Das Gemeindepräsidium.

## Fast verschenkt!

diese

in 1

34

gege

ftoke

er f

Das von der Maffaverwaltung ber falliten "Bereinigten Britanniafilberfabrit" übernommene Riefenlager, wird wegen eingegangenen großen Zahlungsverpflichtungen um 75 Prozent unter ber Schätung verfauft. Für ner Mart 14 erhalt man ein anferft gediegenes Britanniafilber-Speifeservice (welches früher 60 Mart toftetet nämlich : 6 Tafelmeffer mit vorzüglichen Stahlklingen

- 6 echt engl. Brit.-Gilber Gabeln
- 6 maffive Brit.=Gilber Speifelöffel
- 6 feinfte Brit.=Gilber Raffeeloffel
- 1 fcmverer Brit. Silber Suppenfcopfer
- 1 maffiver Brit Silber Mildidopfer
- 6 feinft cifellirte B. afentir-Tablette
- 6 vorzitgliche Mefferleger-Eryftall
- 3 icone maffive Gierbecher
- 3 prachtvolle feinfte Budertaffen
- 1 vorziiglicher Pfeffer= ober Buckerbehälter
- 1 Theefeiher feinfter Gorte
- 2 effectvolle Salon-Tafelleuchter

(48 Stud) Bestellungen gegen Nachnahme ober borheriger Geldeinfendung find zu richten an bas

### » Vereinigte Britanniasilber-Fabriks-Depot«

Wien, II., Untere Donaustrasse 43.

## Micht 25 pCt. auch nicht 50 pCt. unter dem Einkaufspreise.

unter welcher Phrase lobhudlerifche Tandler ihren Plunder annoneiren, verlaufe ich meine Baare, so dern ich verlaufe meine felbsterzeugten Baaren mit einem fleinen burgerlichen Ruten, und wie der maffenhafte Confum in meinem Geschäfte zeigt, fahren sowohl ich, als auch meine geehrten Runden bei diesen ftreng soliden Berfahren gut. Ich verkaufe

#### Herren-Wäsche:

Elegante Chiffon Serren Semden 1.10, 1.50, 1.70, 2 .- , die feinsten 2.25.

Eleg. Ereton, wie Oxford, Steh- oder Umlege-Aragen, 1.10, 1.50, 1.70, 2 .- , die allerfeinften 2.30.

Serren-Anterhosen, -. 60, -. 80, 1.10, die fein. 1.35. Berren-Kragen, Kronpring, Bienna, Schiller, London, 2c. 2c. von 90 fr. bis 2.25.

1 St. Damenhemd aus Chiffon, Schweiterstyf 75 fr. eleg. Ausstattung 1.—, 1.60. 2.25.

Pam.-Corfett, aus gutem Chiffon modern gemacht,
—.80, 1.20, 1.40, die feinsten 2.50.

Pamen Anteröcke aus Chiffon eleg. verfertigt, 1.20,
1.50, 1.70. 2.—, die allerfeinsten 3.—.

Pamen-Anterröcke aus engl. Leinwand, 1.50, 1.80,

-, die feinften 2.50.

Damen-Anterrocke aus Hufch, 1.20, 1.50, 1.80, die Damen-Anterrodie aus Moire 1.80, 2.25, die feinft. 3.15.

Außerbem großes Fabrifslager aller Gattungen, herren- und Damen-Cravatts, Rinderwäsche, Strumpfe, Goden, Sonnund Regenschirme, Damenkrägen, Manchetts, und alle in diefes Fach fchlagende Artikel.

In meiner But = und Baid-Anftalt nach ameritanischem Spftem, werden Bemben, Rragen, Manchetten, Spiten und Borhange (à 40 fr. pr. Fenfter) geradezu wie nen hergeftellt.

> Bei Beftellungen von Berren-Bemden bitte um Angabe ber Salsweite. 3d bitte auf meine Abreffe gu achten :

> > Erfte Budapefter Weißwaaren-Sabrik

LUD. J. KURLAENDER, Radialstrassen-Bazar Nr. 41.

NB. Bei Ihren Bestellungen nennen fie gefälligft diefe Zeitung.